# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 45

Ericheint wöchenfl. Einzel-Nr. 20 Bfg. Bezugspreis monatlich 84 Bfg. 203üglich Bostbeste.geld. Bestellungen bei dem Briettäger oder der zultänd Bostanstatt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Ericheinen. Breis sür Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, im November 1939

Berlag: Der Stürmer, Julius Stericher, Mürnberg-A, Pfannenichmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Hernprecher 21 8 30. Bostichecktwoto Amt Nürnberg Nr. 105. Schrifteitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schrifteitungsschuse, Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließtad 393.

17. Jahr **1939** 

# Erwachen der Wölfer

## Sie wollen nicht für Auda sterben!

Die englischen Kriegsheher versuchen immer wieder der Welt glaubhaft zu machen, das englische Bolt sei von der Notwendigkeit eines Krieges gegen Deutschland überzengt. Juden und Judenknechte wollen auf diese Weise die Verantwortung des von ihnen vorbereiteten und entsessetten Krieges auf das englische Bolt überstragen. Daß aber in Wirklichkeit das englische Bolt in seiner Mehrheit den Krieg ablehnt und für einen Krieden ohne weiteres bereit wäre, hat der Stürmer schon mehrsach unter Beweis gestellt. Selbst nach der Kriegserklärung schrieben noch englische Zeitungen gegen den Krieg. Selbst nach der Kriegserklärung fanden Kundgebungen für den Frieden statt.

### "Wir wollen nicht für Juda fterben!"

Das war die Parole, die von aufrechten, ihr Baterland liebenden Engländern hinausgegeben wurde. Die Zeitung "Action" schrieb noch am 4. September, also nach der Kriegserklärung u. a. folgendes:

"Niemand bedroht England. im Gegenteil immer wieder wurden uns dauerhafter Friede

### Aus dem Inhalt

Andischer Daß gegen Unbeschnittene Die Fahne der Schweinerei Ostsuden als Mädchenhandler Kortschung des Sonderberichts:

Der Jude in Polen

Das ist der Aude Audischer Betrug in Ost-Oberschlesien

### Der boje Geist



Ob nun das Werkzeug England, Frankreich heißt, Will nichts bedeuten; denn der gleiche Geist, Der eine Welt einst in's Verderben stieß, Treibt heut sein Wesen noch in London und Paris.

## Die Juden sind unser Unglück!

und Berftandigung angeboten Doch unfere Regierungsparteien fummern fich zuviel um die Angelegenheiten anderer Rationen und zu wenig um das Schickfal des eigenen Boltes. Man spricht von Sumanität und meint damit die Interessen der indischen Ainanz. Man fagt, das englische Wolk wäre für den Wahnfinn des Krieges einig, wer hat es je befragt? Der einzige Beweis der öffentlichen Meinung find unfere Demonstrationen, die größten, die es in diesem Lande je gegeben hat. Sie aber beweifen den Willen ber Maffen gegen biefen Rrieg. Der Zag der Abrechnung wird tommen, haltet aus. Kameraden, was immer kommen mag, das Licht der Erkenntnis kann keine Korruption der jüdischen Geldmacht mehr zum Berloichen bringen."

So ichrieben Englander nach Ausbruch bes Arieges. Und fo denfen Sunderttanfende bon Englandern, Die wiffen, wer ber Schuldige an Diefem Rriege ift. Diefe Sunderttaufende aber werben eines Tages ju Millionen und aber Millionen werben. Die Juden mogen viel. leicht heute triumphieren, weil es ihnen gelungen ift, Die bemofratischen Regierungen gu bewegen, Die bargebotene Friedenshand hitlers gurudzuftogen. Der Rrieg ift nun gur Tatfache geworben. Und Diefer Rrieg muß durchgeführt werden. Er muß durchgeführt werben bis zu jenem Tage, an welchem bas gange englische Bolf ermacht. Dann werden Millionen bon englis iden und frangofifden Goldaten ben mahren Rriegs. heter und Rugnieger am Rriege ertennen. Gie werden erfennen, daß es nur ber Jude war, ber fie in biefen mörberifden Arieg gehett hat. Gie werden ihre Baffen gegen Alljuda erheben und ihre Länder von dem Weltfeinde befreien.

## Was Juden wünschen

### Die Botschaft des Rabbiners

Der Oberrabbiner bes Britischen Weltreiches, Dr. Dert, richtete am 13. September an die Juden in England eine Botschaft, die von der "Times" und anderen großen englischen Tageszeitungen übernommen wurde. Diese Botschaft hat folgenden Wortlaut:

Niemand wird aus vollerem Berzen auf den Ruf von König und La dantworten als die Auden in England. Niemand wird brünstiger darum beten, daß Gott unfer liebes Land, welches das Bollwert ser Freiheit, der Gerechtiskeit und der Menschlichkeit auf Erden ist, mit seinem Alem beschirmt und daß das kommende Aahr ein Aahr wird, wo die Gerechtiskeit triumphiert und die Serrschaft seiner

anmaßenden Machthaber wie Rauch verschwindet, ein Jahr. wo Gott seine in Verwirrung gebrachte Welt mit den Segnungen eines dauerhaften Friedens heilen wird.

Der Rabbiner Hert bestätigt mit diesen Worten das, was der Stürmer schon immer geschrieben hat: Der engste Berbündete des heutigen England ist das Andentum. Die "Verwirrung" aber, von der der Rabbiner spricht, hat nicht Tentschland, sondern der Jude in die Welt gebracht. Das Ende dieses Krieges wird nicht Tentschland "wie Rauch verschwindend" sehen, sondern die Vernichtung des jüdischen Weltseindes zur Folge haben.

### Hüdischer Haß gegen Unbeschnittene

Die holländische Zeitung "Das Rebelhorn" vom 17. Ottober 1939 fcreibt:

Ein Holländer kennt in diesem Augenblick nur holländische Belange. Nicht so der Jude — auch dann nicht, wenn er e nen holländischen Paß besigt. Er kennt ausschließlich jüdische Belange und geht stets darauf aus, Nichtjuden für dieselben kämpfen zu lassen. So auch jest. Die jüdischen Pressergane hegen unser Volk gegen Deutschland auf. In ihrer teustischen Wut gegen das Dritte Reich kommt ihr ellen-

langer haß gegen alles, was nicht bes schnitten ift, zum Ausbruck. Daß nur hol- länder die Opfer solcher Haltung sein können, frört ihn nicht. Zest fieht man erft recht, was an seinem sogenannten Holländertum Wahres ift.

Nieberland, mach rein bein Reft, ber jübifche Ginflut ift bie Beft.

Das holländische Bolt kann glüdlich darüber sein, daß es auch in seinen Reihen Männer gibt, die den Juden und seinen unheilvollen Einfluß erkannt haben.

### Mörder von Anfang an

Budische Mordtaten in Frankreich

Die frangösische Beitung "Bas difficile" bringt in der Nummer vom Februar 1939 ein Verzeichnis von Juden, die hervorragende Menschen ermordet haben. In der letten Zeit sind folgende Juden zu Mördern geworden:

Jub Relemen ermorbete ben Rönig von Jugoflavien und ben frangöfischen Staatsmann Louis Barthon.

Sub Schwartsbarb ermorbete ben Setmann Beliura.

Jub Grünfapan ermorbete ben beutichen Botichaftsrat vom Rath.

Bub Baoui ermorbete ben Schwerkriegsverlegten Aubertin.

Sub Ramoun ermorbete Bigliarra. Sub Benanoun ermorbete Blairon.

Sub Mag Blod ermordete Guftowicz und feine Chegattin.

Sub Gerror Marboche ermorbete bie von

ihm geschändete Jungfrau Orano. Bub B. Rathan ermorbete Frau Seich.

Bübin Sanberzky ermorbete einen Beamten. Bübin Golbstein mordete . . . .

Sub Allouche ermorbete herrn Gancher. Sub Coben morbete . . . ufm.

Die Geschichte bes gesamten jüdischen Bolles beginnt mit dem Morde des Kain. Nach Hunderstausenden weisteren Mordaten kreuzigten die Juden Christus auf Golgatha. Bis in die heutigen Tage herein mußten Millionen durch die Schuld Alljudas verbluten. Die Juden sind, wie Christus schon sagte, Mörder von Anfang an.

### Auden in der Ctappe

Rach einer amtlichen Statistit vom 1. November 1916 befanden sich in der Etappe 4752 jüdische Solsdaten. Tavon waren 1754, also 36,9% friegsverwensdungsfähig. Bon diesen wurden 863, also 49,2%, nicht mit der Wasse in der Hand verwendet. 1021 friegsverwendungsfähige Juden, also 58,2%, weilten bereits über drei Monate in der Etappe!!



Stürmer-Ardin

"Der Tango der Germania"
Gine jübifche Denzeichnung and bem Weltfriege

## Sie wollen alles vernichten

8m Alten Zestament, 5. Buch Mofes, 7, 16, befiehlt Gott Nahwe den Auden:

"Du sollst alle Völker fressen, die Jahwe in Deine Hand geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen, denn das würde Dir ein Strick sein."

## Die Jahne der Schweinerei

Wie der jüdische Minister Jan die Trikolore verhöhnte

Ein Ande bleibt Aude, er mag änßerlich werben, was er will. Er fann dem Namen nach Franzose werden, aber er bleibt Jude. Er fann sogar französischer Erziehungs und Unterrichtsminister werden wie der Jude Jean Zah, er bleibt Jude, dem nichts heilig ist, nicht einmal die heilige Fahne des Landes, dessen Minister er ist.

hören wir, was ber Ande Fean gah am 6. März 1924 über die französische Fahne schrieb:

### Das jüdische Lied von der französischen Fahne Die Fahne

1500 000 find für diese Schweinerei gestorben. 1500 000 in meinem Land. 15 Millionen in anderen Ländern.

1500 000 für diefe Schweine-Tritolore.

1500000 tote Männer, von denen seder eine Mutter, eine Geliebte, Kinder, ein Haus, ein Soffnung, ein Berz besaß. Was ift das für ein Fetzen, für den man sein Leben hingab?

1500 000 Zote! Mein Gott!

1500 000 Zote für diefe Cauerei!

1500 000 mit aufgeschligtem Bauch, zerftückelt, in den Schwaden eines Schlachtfeldes trepiert.

1500 000 verfault in irgend einem Friedhof ohne Sarg und ohne Gebet. Sie sind nur mehr Fäulnis. Für diesen schmutzigen winzigen Plunder!

Du schrecklicher Fetzen Zuch, an einer Stange befestigt. ich hasse dich grimmig. Nawohl. ich hasse dich aus tiefster Seele. Ich hasse tich wegen all des Gronds, das du in die Welt ietztest, wegen des Merschenblutes, das aus deinen Falten sichert. Ich hasse dich im Namen der Stelette. Es waren ihrer 1500 000.

Lak mich du 'chankliches Enmbol ganz alle'n für mich weinen. Und vergiß nicht, daß du trot beiner Generale, deines ver-oldeten Eisens und beiner Siege die widerwärtigste Urt eines U — wisches bist.

6. Mārz 1924.

gez. Rean Jan.

Co verhöhnte ein Aude die Fahne seines Gastlandes, das ihn später sogar zum Minister machte. Der gleiche Minister trat vor einigen Wochen zurück, ausgeblich um an der Front "sein" Laterland verteidigen zu können. In Wirklichkeit aber dient er heute beim Train in Paris! (Siehe Stürmerausgabe 44!) In der Heimat glaubt der Jude Zah die beste Gelegenheit zu haben, die von ihm so gehaßte Tritolore besudeln zu können, ohne sein Leben zu gefährden.

### Sie wollen Deutschland zertrümmern!

Die von Inden geleitete Leitung "Gringoire" in Baris vom 12. Ottober 1939 schreibt:

.... Deutschlands Unglück und auch das unfriae ist die druische Einheit. Ein Sien, der die Unteilbarkeit Deutschlands zugestehen würde, wäre nichts anderes als ein neuer Wassenstillstand.... Alle Franzosen wissen icht recht gut, daß sie weder Frieden noch Ruhe haben worden, solange sie noch ein imperiales Deutschland zum Nachtarn haben. Wisen, daß ein starkes Deutschland ein unver-

besserliches Deutschland ist — gut. daß wir dies endlich einmal begriffen haben! . . . .

hier legen die Juden ein offenes Bekenntnis ab: Deutschland soll zertrümmert und aufgesteilt werden. Das ist das wahre Ziel der von Juden geleiteten Kriegspolitik unserer Gegner. Der sogenannte "Beistandspakt" mit Polen war nur eine Finte, um den Eroberungskrieg gegen Deutschland vom Zaune brechen zu können.

### Churchill und die Juden

Ein Deifter der Luge / Die Auden find mit ihm gufrieden

Im Zusammenhang mit den Lügenmanövern und Berdrehungskunststücken des englischen Marineministers Churchill ist es interessant zu erfahren, welche Dinge herr Churchill schon früher "gedreht" hat.

Im Jahre 1921 sollte die Ausbeutung der Baiserträste des Jordans und Udjas (Distrikt Jassa) durch
eine öffentliche Ausschreibung vergeben werden. Churchill
unterließ die Ausschreibung und verschafte dem Jionistenjuden Pinchas Rutenberg ein Monopol aus Erzeugung und Auswertung elektrischen Stromes sür Palästina auf die Dauer von TO (!!) Jahren! Diese Schiebung wurde auch in der englischen Offentlichsteit bekannt. Der Korrespondent J. M. Zeffries schrieb 1923 in der "Daily Mail":

"Bolle 70 Jahre werden sonach die Araber diesem Rutenberg ausgeliefert sein, der sie je nach Belieben peinigen wird!" Churchill war früher bestrebt, sich seinen politischen Gegnern nicht als Judenknecht zu verraten. Ein thy sches "Churchill-Stüd" leistete er sich im Jahre 1920. Er brachte im "Gundah Berald" einen Uritel, in dem er offen von dem Haß des Judentums gegen das Christentum schrieb. Weiter stellte er iest, die Juden würden über eine teuflische Kraft verfügen und eine Verschwörung bilden, die die Weltrevolution zum Ziele habe.

Dieser "Antisemitismus" des herrn Churchill war natürlich Lug und Trug und ein Schwindelma, növer ersten Ranges. Die Juden wußten das! Sie druckten sogar den Artitel Churchills ab und schrieben dazu

"Einige indirette Romplimente!"

Churchill war von jeher ein Meister des Betruges und der Lüge gewesen. Kein Bunder also, wenn ihm auch heute der Jude seine Spmpathie offen entgegenbringt. Alljuda kann mit Churchill zufrieden sein.

# Die Füden im Kriege

Der jüdische Brofessor Hugo Lessing schrieb in seinen sogenannten "Ariegserinnerungen" im Prager Zageblatt 1929:

> Es gelang mir, mich zu drücken . . . Ich verwandte immer neue Listen, um der Front zu entgehen.

### "Das Gewehr . . . über!"



Stilemer-Archi

### Der erste Soldat Englands Wit dem Regenichirm auf ber Schulter, ber

Gasmaste zur Linken und , Anien nach der Deimat", fo schleicht Kriegsheger Chamber lain durch die Straffen Londons!

## Nitsuden als Mäddhenhändler

### Tragisches Schickfal unerfahrener Mädchen / Mädchenhandel von einst und sett

Es gibt fein Beschäft, mag es noch fo fcmutig und berbrecherisch sein, das der Jude nicht betreiben würde, wenn es ihm nur ermöglicht, leicht und viel Gelb gu perdienen. Es ift daher nicht verwunderlich, daß bas ichandlichfte aller Gewerbe, ber Mädchenhanbel nahezu ausschließlich in banden ber Juden, vor allem ber Ditjuden ift. Wo und wann immer ein internationaler Mäddenhändler gefaßt wird, in 99 bon 100 Fällen frammt er aus Bolen, Rumanien ober Ungarn. Das find ja auch jene Webiete, in benen frifche "Ware" am leichteften zu beschaffen ift.

### So gehen Mädchenhändler zu Aberte!

Die Methoden, mit benen bie judifchen Maddenhändler ihre Opfer anzuloden verftehen, find burch Gerichtsverhandlungen befannt geworden. Junge, hub. fche, unerfahrene Madden werden mit bem Berfprechen angelodt, gutbezahlte Stellungen im Andlande gu erhalten. Mit falfchen Baffen geht es über bie Grenze und die Reife endet in einem üblen Baus bes Drients ober ber leberfee. Bu fpat ertennt bas Mabden feine Lage. Mittellos, fprachuntundig, ift es ber Macht bes Befigers bes Freudenhaufes ausgeliefert.

Richt felten find and jene falle, in benen ber Berbrecher fich mit bem Dofer "verlobt", ja es fogar jum Cheine heiratet, um es bann gu berfcachern.

### Amichlaghafen für Madchen

Besonders ftart florierte ber Maddenhandel in ben Jahren um die Jahrhundertwende. Rach einer amtlichen Berlautbarung des früheren öfterreichischen Ministerpräsidenten Thun blühte der Mädchenhandel im Fahre 1890 hanptfächlich in Ronftantinopel. Dort war ber Umichlagplat für den Sandel mit "lebendem Gleifd" und die befannteften dort anfäffigen Maddenhändler waren die polnifchen Juden Abraham Zan: nenbaum, Josef Fallmann, Berta Souh= mann und Moses Bedner. Ihr hauptlieferant war ihr Landsmann und Raffegenoffe Brailer. 3m Jahre 1897 fpielte fich in Lemberg ein Brogef ab, in welchem eine Bande von 27 polnifchen Juben verurteilt wurde, weil fie Madchen in die Bordelle von Ronftantinopel verschachert hatte.

### Der Abwehrkampf

3m Jahre 1897 warnte ber "Berein für Maddenfout in Argentinien" bor ben berüchtigten Maddenhändlern Santel und Berg Labledowfti, Beine rich Cohen, Mofes Geift, Leo Mund, Calomon Blum, Menachem Schuldreich, Chafa Stragows fti, durchwegs polnische Juden. Die füdameritanischen Staaten waren immer ein befonders gutes Abfangebiet für Mädden. 3m Jahre 1913 murde in Buenos Mires ein internationales Romitee jur Befampfung bes Mabs denhandels gegründet. Der öfterreichifde Ronful Baron Claufewit teilte auf einer Sinng mit, bag ans Defterreich bie meiften Madden nach Argentinien erportiert werben. Die ungläcklichen Mäbchen werben faft burchwegs von jilbifden Rupplern geliefert, bie babei ungeheneres Gelb verbienen.

### Miefenverdienste der Auden

Bie Sübamerita, fo waren auch Rordamerita, Megupten, Indien, China bas Absatgebiet biefer berbrecherfichen Indenbanden. Und bie Abnehmer ber "Bare", Die Borbellbefiber in aller Welt, waren meift wieder Auden öftlicher hertunft. Die größten Freudenhäuser Rennorts gehörten feinerzeit, wie ber Bolizeidirettor Cb. Emith auf Grund amtlichen Materials nachwies, ben Dftjuden Rofenbaum, Rohn, Anbin, Rauders, Schwarzbach, Aronfohn. Sie wurden Millionare aus diesem Geschäft, wäh: rend ihre unglüdlichen Opfer in Schmach und Schande

in der Goffe endeten. Beiche Unfummen Diefes Chandgewerbe feinen judifden Unternehmern einbrachte, be= weift der Fall der Judin Elfa Becher, die vor dem Beltkrieg ein öffentliches Saus in Berlin betricb. Sie hinterließ nach ihrem Tode fünf Baufer und 1 680 000 Mart. 3hr jährlicher Berdienft betrug 80 000 bis 1.00 000 Mark. Als fromme Zalmudjüdin vermachte sie der jüdischen Meligionsgemeinde 250 000 Mark.

### Der Zalmud

Die Efrupellofigfeit, mit ber ber Jude felbft Ge= fcafte mit hilflosen Frauen und Madden macht, fann nur ber verftehen, ber ben Salmub=Schulchans aruch fennt. In Diefem, für alle Juden gultigen Ges fesbuche, heißt es von ben Richtjudinnen:

"Alle Richtfüdinnen find Suren." (Gben haezar

"Alles was ein Mann (Aude) mit dem Weibe tun tann, darf er tun. Er darf mit ihm verfahren wie mit einem Stud Fleisch, das vom Megger kommt. Er dari es effen roh, gebraten, gekocht ober gefchmort." (Talmub: Redarine 20 b.)

"Gin fremdes Weib, das teine Zochter Israels ift, ift ein Bieb." (Rabbi Abarbanel, im Mathtoneth Hammis.)

Der jüdifche Maddenhandler fühlt fich teineswegs foulbig. Sein eigenes Gefen ftellt ja bie Richtfübinnen bem Bieh gleich. Und wie ber Menfc bebententes Bieh tauft und vertauft, fo treibt ber gube whie jeden Strupel handel mit Madden.

Der Sturmer wird in einer feiner nachften Ausgaben verfchiedene Ginzelfälle von fübifchen Maddenhandlern veröffentlichen.

**Gebt** den Stürmer von Hand zu Hand!

So logen sie!

Das taten sie!

(Oxiginalfotografie l)



Jüdische fiete im Weltkriege "Dentiche Galanterie." Bon bentichen Golbaten gefchändet und ertrantt! Gine gemeine iftbifche Enge!

(Preffe-Boffmann)

Jüdischer Mord im Polenfeldzug

Bu ben in icheuflicher Beife ermordeten Bolfebentichen in Polen gablen auch viele Frauen und Mäbchen.

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

### Sonderberichte des Stürmers

### 1. Fortfetung

gabe 44 einen reichbebilderten Artifel unserer nach Volen entsandten Sonderberichterstatter über Ost-Oberschlesien. Sie berichteten über den Keldenkampf der Wolfsdeutschen gegen jüdische Unterdrücker und den nach großen Opfern

Der Stürmer brachte in seiner Aus- errungenen herrlichen Sieg über die volksfremden Gewaltherrscher. Im Anschluß an eine eingehende Besichtigung Dit-Oberichlesiens setten unsere Berichterstatter ihre Reise nach Lodsch (früher Lodz) fort.

## Sklaven des Juden

Ein Besuch in Lodsch / Wie sich der Jude zum Herren dieser Stadt machte Die Rot der Bolfsdeutschen

Lodich (früher Lodz) ist eine Stadt mit etwa 670 000 Einwohnern. Davon find mehr als ein Drittel Juden. Lodich ift eine reine Induftrieftadt. Schornfteine ohne Bahl zengen von der Regfamteit diefer einft von Dent= ichen gegründeten Stadt. Erog feiner Broge ift Lodich ein Dorf gebtieben. Gine einzige Weschäftsftraße, bie Betrifaner Strafe, bildet ben Sammelplag Lodichs. Schon die Seitenstraßen diefer Sauptverfehrsftraße find völlig verwahrloft und verschmutt. Der Bole hatte es nicht verftanden, die Induftrieftadt Lodich gu einem fulturellen Mittelpunkt bes Landes zu machen.

#### Beriudete Birtichaft

Erot der maßlofen Dentidenverfolgungen durch die Juden wohnen bente in Lodich ungefähr 70 000 Bolf s-Dentiche. Die Deutschen leben heute in vollftandiger wirtichaftlicher Abhangigfeit vom Juden. Seute ift fowohl die Erzeugung ats auch der Sandel nur noch vom 3u= den beherricht.

Der Jube ging babei raffiniert zu Werte. Er schattete fich zuerst als Zwischenhandter und Verfäufer ein. Der fleißige Deutsche arbeitete vom früben Morgen

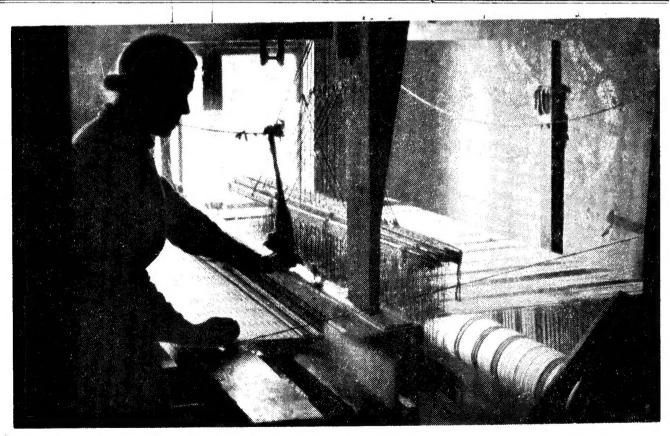

Samtliche Bilber Stummer-Archte

### Dom Juden ausgebeutet

Blick in die Stube eines deutschen Webers in Lodich. Biele Taufende Diefer Beimarbeiter mußten fich Jahrzehntelang um einen Schandlohn für den Juden abrackern.

## Die Juden sind schuld am Kriege!

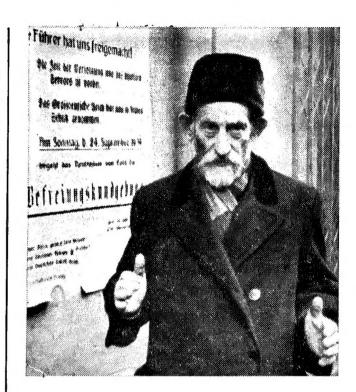

Bor dem Platat für die Befreiungsfundgebung in Lodich

bis in die spate Racht und war froh, als der Jude fich erbot, für ihn Gin- und Berfauf gu regeln. Er überfah aber dabei, daß er fich dadurch gang dem Suden aus= lieferte. Schlieftlich wurde auch ber gesamte Ginfauf und Sandel dem Juden übertragen. Das war ein ich werer Gehter, den die Dentschen bitter bugen nußten.

Der Jude hatte überall bin feine Berbindungen. Er beschäftigte und belieferte nun nur noch seine Raffegenoffen. Der Rrieg, ber Busammenbruch und die Schaffung eines lebensunfähigen polnischen Staates gerriffen die alten wirtschaftlichen Berbindungen. Die nun einsetzenbe Deutschenhete gab den Reft. Jest hatte der Bude teichtes Spiel. Er gründete Aftiengesetlichaften. Balb war der Deutsche nur noch der Eflave des Juden. Der Deutsche gab fein Wiffen, fein Monnen und feine Arbeitsfraft, der Jude leufte die Erzengung, schacherte und - verdiente. In seine Taschen flossen Riesengewinne. Und so kam, was kommen mußte: Was nicht bireft dem Juden gehörte, und dies ift fehr wenig, wurde nun auch vom Juden fontrolliert und abhängig.

### Aberall der Aute!

Die Broginduftrie ift zu über 70% judifch. Faft alle Sabrifen gehoren dem Juden. Martus Rohn, Thig Prznaufty, Martus Silberstein und D. Ettingon find die reichsten Juden Bolens. Gie find Millionare, die aus deutscher Arbeitsfraft heraus ihren Reichtum begründeten. Sie find es auch, die die öffentliche Meinung Polens beherrichten. Ihr Ginfluß reichte bis zu den höchsten Stantoftellen. Es ift fein Bufall, daß auch der Polizeipräsident von Lodich ein Jude war. Jud Elfäffer, fo hieß der Polizeiprafident, ließ fich taufen und feinen Ramen in Riedzielifi poloni= fieren. Als echter Talmudift verdedte er alle Baunereien und Schiebungen feiner Raffegenoffen. Reinem Juden durfte ein Leid angetan werden.

### Der Parasit

"Das Volk Gottes . . . ift Jahrhunderte her, ja fast feit feiner Entstehung, eine parafitische Pflanze auf den Stämmen anderer Nationen."

(ferder, "Idee gur Philosophie der Geschichte der Menfchheit." 3. Teil, 5. 97 ff.)

The second of the second



(Preffe Soffmann)

### Dolksschädlinge muffen arbeiten

"Die Arbeit ist viel schädlich und wenig zuträglich!" Go steht im Talmud geschrieben. Man merkt, daß die Aufräumungsarbeit den beiden Wucherern wenig Frende macht.

Auch der Aleinhandel stand ganz unter jüdischem Einfluß. Ueber 90% aller Unternehmungen befanden sich in jädischen Sänden. Gemäß den talmudischen Anweisungen betätigte sich kanne ein Jude als Fabrikarbeiter. Dassür waren aber die Posten von Bürvangestellten und Verfäusern aussichließlich mit Juden besetzt. Ebenso wurde auch der Zwischen handel nur vom Juden beherrscht. Immer wieder verstand es der Jude, sich zwischen dem Erzeuger und Verbrancher einzuschalten. An jedem Paar Strämpse, jedem hemd und jedem Ballen Stoff verdienten fünf die sechs Juden ihr Gelb.

### Das Glend der Beimarbeiter

Die schlimmste und niederträchtigste Vergewaltigung aber betrieben die Juden mit einer schamsosen Ausbentung der Heine beiter. In Lodsch allein leben über 5000 beutsche Familien von der Heinischen Gemindustrie. Ganze Dörser in der Umgebung sind ausschließlich von deutschen Heimarbeitern bewohnt. Ein Webstuht oder eine Strifmaschine ist der einzige Besit bieser Leute. Die früher

noch felbständig gewesenen Weber sind heute längst bem Inden verfallen.

### Eflaven des Auden!

Berkstätten, Fabriken, Büros usw. kennt der Jude nicht. Für ihn müßsen die deutschen Seim arbeiter gegen kürglichsten Lohn arbeiten! Der Jude kauft das Garn und gibt es ihnen in Akkordstohn. Der Jude bestimmt auch Cualität und Wüster. Er läßt nur minderwertige Ramschware erzeugen. An diesen Massenartikeln verdient er ungehener. Die ganze Familie des Seimwebers muß mithelsen, damit wenigstens ein Bochenlohn von 15 bis 20 Zioty (NM. 7.50 bis NM. 10.—) erarbeiset wird. Mann und Fran arbeiten am Webstuhl und Kinder sputen auf. So geht dies vom frühesten Morgengrauen bis in die suckender Racht hinein. Unvorstellbar ist das Glend dieser bedauernswersen deutsichen Beber.

Damit aber noch nicht genug! Der Jude gablte biefen Schandlohn nur felten in bar aus. Dit gab er ben Beim-



Polnischer Judenfriedhof

Stürmer-Archiv

Bier liegen die Bater jener Bert recher begraben, die diefen Krieg verschutdet haben!

## Das Chieksal Alljudas wird sich erfüllen!

### Das Unglück der Welt

"Ich sehe der Juden Schriften: Sie fluchen uns Gojim und wünschen uns in ihren Schulen und Gebeten alles Unglück, sie rauben uns unser Geld und Gut durch Wucher, und wo sie können, beweisen sie uns alle bose Tücke."

(Luther: "Don den Juden und ihren Lugen" Bd. 32 S. 182 ff.)

arbeitern nur Gutscheine, die natürlich wieder nur bei jüdischen Geschäftsleuten eingelöst werden konnten. Durch diese Gutscheine und Bons schuf sich der Jude ein eigenes Geld, durch das er die beklagenswerten Heimarbeiter vöttig in der Hand hatte. Abgesehen davon, daß die durch Gutscheine gekanste Ware tener und schlecht war, verdieute der Inde auch daran wieder, daß er von seinen Rassegenossen Prozente erhielt. Durch den harten Zwang zur Arbeit konnten die Kinder der Weber zum Teit auch keine Schuse besuchen. So kommt es, daß viele von ihnen heute Analphabeten sind. Auch dafür ist allein der Jude verantwortlich zu machen.

### Steuerbetrüger

Troh seiner Rieseneinkünfte zahlte der Jude grundsählich keine Steuern. Er war ja nirgends als "Firma" eingetragen. Er verfügte auch über keine richtige Buchführung. Sinnahmen und Ausgaben verzeichnete der Jude nur in einem Notizbuch, das er natürlich niemals den Behörden vorlegte. Auf diese Weise wurde der polnische Staat um viele Millionen an fälligen Steuern betrogen. In Lodich laufen hente noch Zehntausende solcher jüdischer Steuerhinter ieher herum. Sie gehörten alle vershaftet und so lauge gesangen gehalten, bis sie das nachgezahlt hätten, was sie der Obrigkeit schulden.

### Befuch in deutschen und jüdischen Wohnungen

Wir besuchten zahlreiche Wohnungen der beutschen Weber. Trop der bitteren Armut, die dort herrscht, sanden wir überall eine behagliche Wohnlichteit vor. Altes ist bligsander, der Fußboden geschenert, die Wände sind getüncht und an allen Fenstern stehen Blumen. In jedem Raume sahen wir ein Bild des Führers, und wenn es nur aus einer Beitung ausgeschnitten war.

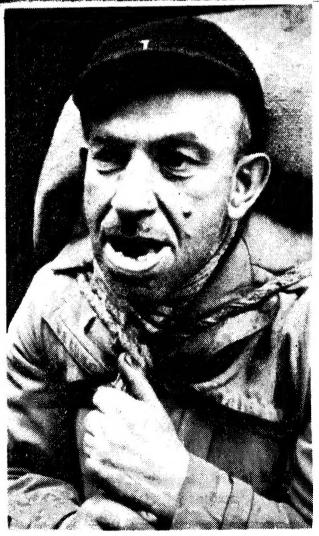

Stürmer-Ardio

Leichenfledderer bes Schlacht, e bes Er schleppt gestogiene Waren bavon

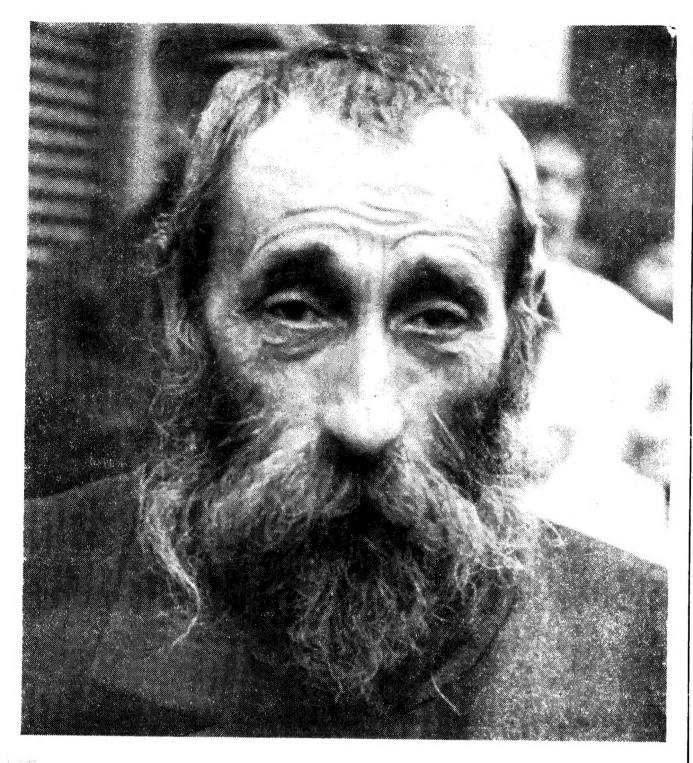

Der Verbrecher

Mus feinen Augen fpricht ber Tenfel

Gang anders aber sah es bei den Juden aus. Sie, die sich riesige Summen ergaunert hatten, hätten sich eine schöne stattliche Wohnung halten können. Aber sie taten das nicht. Sie tarnten sich gegenüber der Steuerbehörde dadurch, daß sie in fürchterlichen Hütten wohnten. Und in diesen Hütten satten sah es ganz grauen-haft aus. lieberall Dreck und wieder Dreck! Eine Luft, zum Umfallen! Länger als einige Minuten hielten wir es in diesen Käumen nicht aus.

### Die Erfüllung

Die Deutschen in Lodich haben jahrelang einen schier aussichtslosen Kampf gefämpft. Seute können sie den Umschwung in seiner ganzen Größe und Tragweite noch gar nicht erfassen. Sie sind glücklich, daß sie wenigstens

wieder bentsch sprechen und erhobenen Sauptes durch jene Siedlungen gehen dürfen, die einst ihre Bäter grünsdeten. Sie wissen aber auch, daß nun bald die schlimmste Not beseitigt sein wird. Der Inde wird wieder in sein Chetto zurückehren müssen. Er war auch in Lodsch immer ein Fremder und ist ein Fremder geblieben bis heute. Er wird nun wieder sein Bündel schnüren müssen und ruhelos von Stadt zu Stadt und von Land zu Land eilen. Er wird wieder zu dem werden, was sein Ahne schon vor Jahrhunderten war,

jum ewig wandernden Juden Ahasver.

Jf.

Achtung! Fortsetung dieser Sonderber chte in der nächsten Stürmer-Ausgabe.

### An der Seite Englands

Der Aufruf des Zionistenführers

In der Botschaft des Zionistenführers Wladimir Jabotinsky an das jüdische Dolk heißt es:

"England hat diesen kampf zu dem seinigen gemacht und wir Juden dürfen niemals vergessen, daß England unser Partner von Jion war. Der Plat des jüdischen Dolkes ist daher an allen fronten an der Seite Englands."

hier fagen es die Juden felbst, auf welcher Seite fie kämpfen!

### Juden drohen!

Das "Centraalblad voor Järacliten in Neberland" schreibt in seiner Ausgabe vom 12. Oktober b. J. auf Seite 1:

durch energisches Auftreten innerhalb des Rahmens der holländischen Gesetze, die das Aussäan von Haß gegen andere Boltsgruppen unter Strafe stellen. Man muß leider unseren jüdischen Führern den Borwurf machen, daß sie von diesen Möglichteiten bisher noch recht wenig Gebrauch gemacht haben. Db hier Mangel an Mut, Chettogeist oder nur salsche Ansichten tattischer Art mitspielen, wollen wir nicht weiter untersuchen. Auf jeden Fall muß jest gehandelt wersden.

Die Juden in Holland scheinen mit ihren "Führern" nicht recht zusrieden zu sein. "Auf jeden Fall muß jett gehandelt werden!" So drohen die Juden! Das holländische Volk wird gut daran tun, vor den Juden auf der hut zu sein.

### Sie wollen den Weltfrieg

Der Vorsigende der sozialistischen Partei Norsman Thomas hielt am 16. September in Neuhork eine Rede und sagte u. a.:

"Eine große Gefahr besteht für Amerika in der Tatsache, daß die jüdischen Bankiers der Wallstreet von Ansang an ihren Einstluß bei der Besehung wichtiger kriegsindustrieller Regierungsämter geltend gemacht haben, um den Eintritt der Bereinigten Staaten in einen Krieg zu begünstigen."

Thomas forderte zum Schluß seiner Rede die Berfammlungsteilnehmer auf, ihre Abgeordneten von dieser dem amerikanischen Bolke drohenden Gesahr zu unterrichten.

Huch in Amerika gibt es also Wissende, die den judischen Kriegsheher durchschaut haben.

## Judas Ziel: Deutschlands Vernichtung Deutschlands

Der Führer der Neuzionisten Wadimir Sabotinsky schrieb in der südischen Zeitschrift "Ratcha Retch":

Unsere südischen Interessen dagegen fordern die endgültige Vernichtung Deutschlands. Das deutsche Volk samt und sonders ist eine Gesahr für uns. Deshalb ist es unmöglich zuzulassen, daß Deutschland unter der gegenwärtigen Regierung mächtig wird.



Sämtliche Bilder Stürmer-Archip

Auf diesen Wagen ergriffen die Inden die Flucht und schafften ihre ergannerten Wertfachen fort.

## Das ist der Jude

Frontsoldaten schildern ihre Erlebnisse

### Das "auserwählte" Bolt

Lieber Stürmer!

.... Bir hatten gestern Gasangriff! Aber nicht einen folden, wie man für gewöhnlich annimmt! Die Sache war so: Ein Jude wurde zur Bernehmung vorgeführt. Bir mußten sosort alle Fenster aufmachen, denn von dem Burschen ging ein geradezu bestialischer Gestant weg. Als wir ihn besragten, wie es komme, daß er so furchtbar rieche, deutete er auf seine Füße.
.... Der Kerl hatte einen so furchtbaren Fußzschweiß, daß die Schuhe davon zerfressen waren ...
Und ekelt alle, wenn wir schon von weitem einen Juden sehen.

Heinhold Schwarz.

### Leichenschänder

Lieber Stürmer!

Auch wir können Dir bestätigen, daß der Aude wirklich aus allem ein Geschäft macht. Wir konnten in Lodsch beobachten, wie jüdische Sändler Kleidungsstücke zum Verkaus anboten. Es handelte sich um Unisormstücke von gefallenen Poten. Die Auden hatten die Leichen entkleidet. In einem Falle hatte ein Aude sovar Gräber aufgerissen und sich der Kleidungsstücke der Zoten bemächtigt... Die Kerle gehörten alle an den Galgen.

Seil Sitler!

### Küdische Romödianten

Lieber Stürmer!

Dort machte sich ein Jude, der ausgezeichnet deutsch sprach, an mich heran. Er lobte das deutsche Heer über alle Massen, pries uns als Besteier und sang ein Lobs lied auf das deutsche Bolt. Zwei Tage darauf traf ich diesen Juden wieder auf der Wache. Er war einges liefert worden, weil er von der Bevölkerung als der erbärmlichste Volksberhetzer und Deutsschenhafser bezeichnet worden war. Zwei polnische Amtspersonen bestätigten, daß es sich bei diesem ges

riffenen Gauner um eine gang erbarmliche Rreatur handelte. Ja. lieber Stürmer, fo find Die Juden!

> Heil Hitler! Johann Pleyer.

### Able Samfterer

Lieber Stürmer!

Ordnung geschafft. Ein Teil des polnischen Voltes dankt und dies. . . . . . Nach meiner bestimmten Aberzeugung sind es gerade die Auden, die viel Lebensmittel gehamstert haben. Wenn man alle Audenwohnungen auf das gewissenhafteste durchsuchen würde, so kämen so viele Vorräte ans Tageslicht, daß die arme polnische Bevölkerung auf lange, lange Zeit hinaus das beste Essen hätte . . . Seil Sitter!

28. Aubit.

### 3m Warichauer Chette

Lieber Siftrmer!

..... Bente vormittag waren wir im Waricauer Chetto. 3ch will Dir bas gleich ichreiben. Bus ftanbe herrichen bort, Die wir nicht geglaubt hatten, würden wir fie nicht mit eigenen Angen gefeben haben. Bas in Diefem Biertel fich an Juden herums treibt, ift fcon mirtlich die Musgeburt berbolle. Bisagen sahen wir hier, so grauenhaft, wie sie wohl in feinem Berbrecheralbum gu finden find. Und Buffanbe herrichten in ben Säufern! Ich tonnte mir feinen Deutschen benten, ber je freiwillig folche Wohnungen betritt, geschweige benn hier wohnen wollte. Ich bin überzeugt, daß die Menfchen in ber Steinzeit ichon eine höhere Rultur hatten als die Chetto-Juden in Barfcan. Ich habe inzwischen schon eine ganze Anzahl bon Bigarren geraucht, aber ich bringe biefen Beftant einfach nicht ans ber Rafe. Wenn Reutrale biefe Ber haufungen feben würden, fo würden fie mit Gicherheit erflaren: "Dafür gibt es nur ein Mittel: Die Säufer anzünden und verbrennen laffen." So würden Reutrale fagen. Bir Deutschen aber, Die wir im Musland als Barbaren berfchrien werben, wir fagen fo etwas nicht. Wir benten es höchftens.

> Peil Pitter! N. Peinric.

## Jüdischer Betrug in Ost-Oberschlesien

So trieben es die Auden jahrelang

Lieber Stürmer!

Wer nur einige Zeit in einer mit Juben "gefegneten" Stadt gelebt hat, wird wiffen, wie die judifchen Ronturfe gemacht werden. Gin Jude tommt aus ber Fremde und fest fich an einem der belebteften Buntte feft. Er eröffnet mit martifchreierifcher Retlame ein Weichaft. Unabläffig inferiert er, daß er billiger als jede Konkurrenz liefern könne. Tatfächlich kann er bils liger liefern. Aber nur, weil er viel Ramich tauft! Ginen Teil der Bare erwirbt er auf raffinierte Beife. Bon einem arifden Gabritanten, ber nicht mehr weiß, wie er fein Beidäft aufrecht erhalten fann, tauft er für ein Spottgeld bas gange Lager. Der er bezieht von einem feiner Raffegenoffen Waren, Die bereits gu einer Konfursmaffe gehören und nicht mehr berfauft werden dürften. Go treibt ce der Jude einige Jahre. Bahrend diefer Beit fcadigt er alle arifden Ronturs renten am Blațe und in der Umgebung. Doch eines Tages heißt es, daß ber Jude Ronturs angefagt habe. Eine Neihe arischer Fabrikanten, die an den Inden ohnehin zu den niedersten Preisen lieserten, sind plötslich um bedeutende Beträge betrogen. Hatte doch der Jude gerade in den letten Monaten große Mengen anf Kredit bestellt. Davon ist aber bei der Anventur nichts mehr zu sinden. Wohin sind die Waren gestommen? Bei Nacht und Nebel sind ganze Ballen, ganze Kisten zu einem Rassegenossen geschäft worden. Dort geben sie wieder eine billige Einkanstquelle, um arische Konkurrenten zu schädigen. Der Jude, der sichen Bargeld auf die Seite geschäfft hat, erhält durch den Verkauf dieser Waren noch weitere Summen. Die arischen Gläubiger aber werden darum betrogen.

Batte es ber Jube bereits zu einem ichuldenfreien Saus gebracht, bann waren die Lieferanten trosbem betrogen. Denn im Grundbuch findet fich nicht ber Jude, der Ronfurs gemacht hatte, als Gigentiimer. Das Saus gehört augeblich ber Fran bes Juden oder einem feiner gahlreichen Bermandten. Rach turger Beit wird bas gleiche Beichäft, bas Bantrott gemacht hatte, unter bem Ramen bes Cohnes, ber Comagerin ufw. wieden eröffnet. Die Zalmndmethoden aber find geblieben. So fommt es vor, daß judifche Weichafte innerhalb weniger Jahre mehr ale fünfmal ben Befiger wechfeln. In Birflichfeit ift immer ber gleiche Jube ber Ins haber. Mit jedem Ronturs vermehrt er fein Bermögen, obwohl auch feine Bermandtichaft ihren Anteil an ber Beute besommt. Ber Die gahlreichen Betrugsmanober genauer besieht, wird feststellen, bag nahezu 90% ber großen Zahlungseinstellungen auf Juden entfallen. Die Auden machen aber nur etwa 5% ber Bevolferung in Ditoberichtefien aus. Die meiften judifchen Bahs lungeeinstellungen find planmäßig angelegt, um bie Bertranensfeligfeit der arifden Gläubiger in der une verschämtesten Beije auszubeuten.

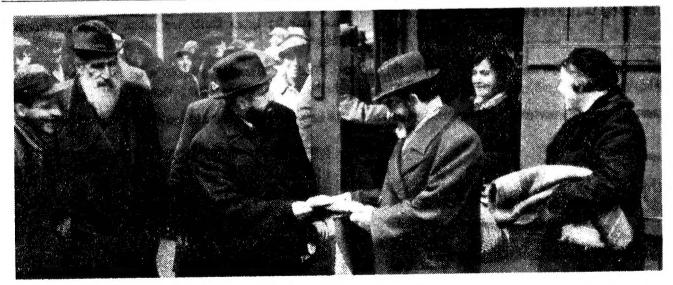

Stürmer-Archiv

### Immer das Geschäft!

Kaum war der Kampf in Polen abgeflaut, so ging bei den Juden schon wieder das Schachern los. fier verkaufen sie gestohlene Decken!

### Der internationale Jude

"Cast es uns offen bestätigen, das wir internationale Juden sind!"

Manifest des judischen Drafidenten Serald Solman vom 1. 1. 1935

Das Rapital ist nicht der herr des Staates, sondern sein Diener naois bitter

## E ZINHENNEN Der Stoleger 45



Britische "Staatsmänner"

Bon Staat merkt man auch nicht die Spur, Sie kennen ihr Geschäften nur.

Und Judenschmiergeldnehmer — nebbich — Denken, handeln immer bredig.



Unhaltbare Stellung

Trop "Judenheldenmut" und Gunft
Ist alle Hoffnung ganz umfunst.



Der türtische Halbmond Die Türlen werden noch breuen, Womit sie jest John Bull erfreuen.



Ber Judenmaufchein leift fein Ohr, Ift nachher bummer als zuvor.



Chamberlain in der Schlinge Seine Dentidenhafpolitit Bacht fich aus jum Salgenftrick.



Die wilden Sprünge der englischen Gonvernante In England, Frankreich, macht sich breit Das Gespenft der Lächerlichkeit, Ganz abgesehen, was die Wett Bon dem üblen Zauber halt.



Englische Reittnust

Auf Efelu reitet gern ber Brite,
Doch einmal nehmen solche Ritte
Ein Ende, bas nicht vorgeseh'n.
Um Englands Anschn ist's gescheh'n.

## Der Stürmer und die Fron

Vie Bedeutung unseres Aufklärungskampfes

Die gahlreichen Briefe und Marten, die wir täglich von der Front erhalten, bereiten uns eine befondere Freude. Immer wieder bestätigen uns die Solbaten, wie wichtig ber Auftlarungstampf bes Stürmers ift. Ginige Beifpiele:

Lieber Stürmer!

Erheiternd war bas Erstaunen ber Mannschaften, als die ersten polnischen Raftanjuden auftauchten. "Ja, gibt es denn fo mas? Genan wie im Sturmer! Wir haben immer geglaubt, die Bilder im Stürmer find übertrieben!" Das konnte man dutendemale hören. Jest find die Leute überzeugt und es find ihnen die Augen aufgegangen. Auf feinen Fall hatte irgend eine Werbung Deinerseits mehr Erfolg haben konnen als biefer Bug durch Bolen . . . . . Der haß ber Bevölferung, namentlich ber Ufrainer, gegen bie Juden ift groß. Es wurde mich nicht wundern, wenn nach Abruden ber Befatung ben Juden bas Geficht in ben Racten gebreht wurde. Die Juben tennen diefe Stimmung gang genau und find froh, daß wir noch da find.

Leutnant R. Raldidmid.

#### Lieber Stürmer!

.... Im übrigen war ber Feldjug in Polen für alle beutichen Solbaten ber beite Unichauunges unterricht in ber Raffenfunde. Die ichmierigen Raftane, Bollbarte und Schläfenloden, Die berdredten Wohnungen und das unverschämte Webaren felbft in ber Kriegszeit ließen alle die Ueberzeugung gewinnen,

daß das judifche Bolt als Ungeziefer angesehen und mit allen tauglichen Mitteln befämpft werben muß.

Beil Bitler!

Josef Riefer

Oberfeldwebel in einem Inf.=Megiment.

Lieber Stürmer!

Ich muß ehrlich sein und Dir fagen: Bisher glaubte ich, Du übertreibst ein wenig mit Deinen Berichten und Bilbern. Aber jest bin ich als Solbat mit durch Polen marschiert und habe das Judenvolk gesehen. Und man fieht es bicfen Fragen an: Wenn man über bie Juben schreibt, kann man nach keiner Seite hin übertreiben.

Wir haben die Juden geschen, wie sie fich vor jedem Gewehrschuß feige gedrückt haben, vor jedem Ranonenschlag in die Reller ftolperten. Dann aber famen fie wieber hervorgeschlichen, um ein "Geschäftchen" zu machen. Und was wollten fie uns nicht alles andrehen! - Die Juben haben polnische Wefangene angespuckt, weil wir dabei ftanden. Sie haben die polnische Armee verhöhnt (aber in beutsch, bamit die babeistehenden Bolen es nicht verstehen follten) in Worten, wie fie bei uns Golbaten nicht üblich find. Gie wollten fich bei uns in gutes Licht fegen, bas Wegenteil haben fie aber erreicht.

Von der judischen "Sauberkeit" möchte ich nicht viel ermähnen. Icbes Tier putt fich mal ober reibt fein Fell. Daß fich ber Jube aber mal gewaschen hat, bas haben wir nie beobachten fonnen. Jebes Tier erneuert mal fein Lager - wenn wir aber einmal in eine judische "Bohnung" mußten, fonnten wir es nicht langer als 2 Minuten bor

Geffant aushalten. Co etwas von Schmut tann fich niemand vorstellen. Go leben feine Menschen!

So, das wollte ich Dir, lieber Clurmer, schreiben. Ich fann Dir versichern, daß ich Dich von jest ab noch viel genauer und öfter lefen werbe.

Beil Hitler!

Karl Hofmann, Uffg.

#### Lieber Stürmer!

Bei unferem Ginmarich in Polen ift uns allen fofort aufgefallen, daß es hier ungeheuer viel Juden gibt. Man fieht hier Budengestalten, die überhaupt feine Aehnlichkeit mit Menfchen haben. Deine Abbildungen im Stürmer find noch viel gu menfclich für Diefes Indenpad.

Bol.=Wachtmeister Alfred Ririch.



### Der erfte Stürmerkaften in Polen

Babianige, 18. 10. 39

Lieber Stürmer!

. . . 3d tann behaupten, baf ber erfte felbstangefertigte Stürmerfaften in Babianige von mir perfonlich an die REB. abs geliefert wurde. Dit Freuden nahm biefer Barteigenoffe, ein Berliner, ben Raften in Empfang. Comit feben Gie bie Mit arbeiter am Stürmerwerf, welche in jeber Sinficht ihr möglichftes tun merben, um ben Juben bas Sandwerf gu legen. Bielleicht ift es ber erfte Stürmertaften, ber in gang Boien hangt.

Beil Sitler!

3fr Stürmerfampigenoffe Meyer Mug., Dauptfelbmebel.

### Arbeitsdienst für Juden

Innenminifteriums wurden alle nach den beftehenden Gesetten als Juden geltenden männlichen Personen in der Slowakei aufgefordert, fich zur Mufterung für den judifchen Arbeitsdienft ju melden. Diefe Mufterungen umfaffen alle Juden

Auf Grund eines Erlasses des flowakischen | der Jahrgange 1890 bis 1919. In den erften zwei Tagen wurden von allen Juden rund 80 v. fj. für tauglich befunden. Drückebergertum wird durch ftrenge Dorfdriften unmöglich gemacht.



Judenbube als Meuchelmörder

Diefer 12 jährige polnische Judenbube hat hinterrucks auf deutsche Soldaten geschoffen und zwei von ihnen ermordet.

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

### Der Ruf von der Front nach dem "Stürmer" wird täglich lauter und eindringlicher!

Wir in ber Beimat verftehen diefen Ruf. Taufenbe von Exemplaren machen täglich ihren Beg gu ben Solbaten, um biefe über ben mahren Feinb Deutschlands aufzuklären.

### Beteilige auch Du Dich

lieber Lefer, an diesem großen Aufflärungstampf und fende und die Unschrift eines Golbaten, bamit wir diefem ben "Stürmer" gufenden tonnen.

### Du erfüllft damit eine große Aufgabe

| An den "Stürmer" Nürnberg |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sende                     | ab fofort / ab                                                                              |
|                           | ben "Stürmer"                                                                               |
|                           | jum Bezugspreis von monatlich 90 Bfg.                                                       |
| an Dier                   | ıftgrad                                                                                     |
| Bor- 11                   | nb Zuname                                                                                   |
| Feldpo                    | stanschrift                                                                                 |
| Postsan                   | nmelstelle und Feldpostnummer                                                               |
| Das Be                    | stellgeld wird unter Postscheckkonto 105 Aurnberg einbezahlt (i<br>Briefmarken anbei) durch |
| Name 1                    | und Anschrift des Bestellers                                                                |

Bitte Nichtgewünschtes durchstreichen!

Allgemeine Volkskrankenkasse Nürnberg 👯 Gegründet 1843 Spittlertorgraben 21

Abteilung "A" Alte und lelstungstähige Krankengeld-und Zuschufikasse Bayerns

Familienversicherung für Nichtver-sicherungspflichtige. Freie Arzt- und Heilpraktikerwahl Kein Krankenschein.

Gegen Berufsangabe erhalten Sie

### ohne Nachnahme mit 30 Tagen Ziel

den

Füllfedechalter

#### Ohne Risiko

ist dieses Angebot für Sie, weil ich von der Qualität meiner Halter überzeugt bin. In der kurzen Einführungszeit erhielt ich viele be-geisterte Anerkennungsschreiben. — In aller Ruhe können Sie den Halter in Ihrer Wohnung prüfen. Wenn Sie nur etwas daran auszusetzen haben, senden Sie denselben zurück. Eine Verpflichtung haben Sie nicht.

#### Die Vortelle:

- Schaft, Kappe und durchsichtiges Vorderteil sind unzerbrechtich.
   Großer Tintenraum, wobei der Tintenvorrat ständig zu sehen ist.
   Einfaches füllen durch Vor und Rückschrauben des Saugkolbens.
   Große Feder mit Iridiumspitze, die Sie in jahrelangem Gebrauch nicht abschreiben können.

Der "Gala 100" kostet 3,85 RM

In vier verschiedenen Farben wird derselbe hergestellt: Schwarz, grünpert, blaupert und braunpert. Die Feder ist in folgenden verschie-denen Spitzen lieferbar: extrafeln, feln, mit-fel, breit und schräg. Eine Postkarte genügt. Geben Sie bitte die Farbe und Federspitze an

Wollen Sie weniger ausgeben? Auch dann habe ich für Sie das Rich- 2,65 RM tige. Der "Gala 33" kostet nur 2,65 RM in den gleichen Farben und Federspitzen, jedoch in etwas geringerer Qualität. Leh liefere den "Gala 33" zu den gleichen Bedingungen. Für diesen Halter 3 Jahre Garantiel

Auf Wunsch auch spesenfreie Nachnahme

### G. Sasse - Essen - Schließfach 754/20

### Inserieren bringt Gewinn



on der RZM, der NSDAP, zugelassene Verkaufs-telle für Bekleidung, Ausrüstung und Abzeichen.



E Ress Noch! Kiingerthei-Se. 63

Rlein-

Raliber.

Büchsen

AND A THE BUT OF THE B

Carl Walther, Waffenfabrik

3ella-Mehlis B 51

Oregani Güttingen 22 Z Zolla-Mehlie 4 i. Thes



Ungekürzte Orig. Ausg., geb. 2.85 Mk. Die Geisster Orig. Ausg., geb. 2.85 Mk. herenprosesse islustriert geb. 6.— Mk. fin Teapolis beicht lein Schweigen. Erkeurfnisse ausseinem lößübrigen Roberteben 330 Seiten gebunden 6.80 Mk. Bedeim, Inquisition u. Herengericht (16. Aufrah). 18 mm. 255 Mk. Alle.

(16. Jahrhot.) Leinen 6.50 MR. Alle 5 Werke mit rd. 2500 Seiten 26. - MR.

gegen Monatsraten v. nur 2.50 Mk. Erfüllungeort: Salle S. 2.

Linke & Co., Budhandlung, Abt. 250 falle (9), Blats der SA. 10 Werber get.

Heldentaten

Bücher von eutschem Geist ind deutscher Tatkraft

Fliegers von Tsing-

tau / Schoen: di

Hölle von Gallipoli Schoen: Auf Vorposten

für Peutschland / Röck

Alleriel

Spielzeug

in größter Auswahl zu niedrigen Dreifen Portofrei ab Mh. 8.

Rofteni. Ratalog

auch über faushalt-und beichenkartikel.

Franz Verheyen

Nürnberg, Maxplatz 28

Sranhfurt-Main 77

Der

Büstenhalter Hüftgürtel Corselets

die deutschen Schönheitsformes erhältlich in den bekannten Fachgeschäften

BEZUGSNACHWEIS DURCH WEGENA. BERLIN SW 68, ALTR JAKOBSTR, 77

Oft verboten Corvin atets freigegehen! **Pfaffenspiegel** 





LINCBERG MUNCHEN

# HOLZ BAU

### HOLZHÄUSER

Baracken zertegbar und Hallenbauten

Richard Mekelnburg

Leipzig N 21, Zschortauer Strafte 57/59, Fernruf 57385

Holzbau

Schlafansuy Achtung! Ausschneiden! Anzeige erscheint nur 1 x Der Bergensmunfd für Deib. nachten ift diefe entyadende neue Ociginal Luta = Puppe

mit dem neuen, fent auch völlig unger-brechtichen Ropf, Modell Enta 30 aus völlig neuem deutschen Material mit kindlich süßem lächelndem Gesichtsaus-deuck, Volligelent, gesehlich geschünt. Rufter diefer fleuerung wird jede Puppe, zur allergrößten Freude des Kindes, nicht nue mit einem Rieid geliefert, fondern erhalt außerdem noch i vollständig. Schlaf. angug, ferner ein entgudendes Baisfettden mit bergden und 1 dazu paffendes Armband, echt Gabionger Arbeit, mit. Der Körper ift findlich ichon geformt und flart (nicht lang und bunn aus Stoff und Bolzwolle), sondern völlig aus hartpragung, zweimal gehartet, Belente unsichtbar doppeit verstäret,

inder teich, admalddar u. nigederectig Mie Cklieder chlowite, vorwärts in and feiwärts bewegtide Natüre eformte flinger, seinde u. Julie. Trebbarer slopf mit weißen gädnen, Junge, echt Harvindern in großen endiemden Armalingen, This Vorfood, Ander weißen, dichten hier eine halft, ent deutlich Manna u. nach Nute Vine , ihal Lactiquide, Erdüngte in . Unterfend, alles jum Mis-them, entighende, die eine Mis-umgedinan. Ende, Spikentrag, Bolanigarmerg u. groß. Out, ankerdem 1 Schlefanzug mit bunt. Auffelbäg

In beiefer Spesitrag, volanigarmers in groß, dut, außerdem 1-salbanga, mit bant, auffcbig, In brung: Nield, Schlafangug und Größe 44 cm R.W. 7.40 einfal. Borto, Breutgeben Größe 53 cm R.W. 8.80 seepatum per kachnahme. Größe 63 cm R.W. 10.— Rechafunger kachnahme. Größe 63 cm R.W. 10.— Rechafunger kachnahme. Größe 64 cm R.W. 10.— Rechafunger kachnahme. Größe 86 cm R.W. 13.40 graften Getb voll genick.

6 sch. . . 8 sch. . .

(ges. gesch. Marke)

färbt graues od. rotes Hear o. blond, braun o. schw. völl. unschäd-

Dam.), 6.— (Henni Rud.Hoffers,Kosme

Koppenstrate 9

Gebraud

Mit echtem, fammbarem, feidenweichem Menfchenhaar u. mit den neuen Augen, die nicht nur fclafen, fond. fich nach allen Seiten bewegen RM. 4.- mehr per Stück. Reiler, Biren 25, Riegermuble, foreibt und am 26, il. 88; "Die Buta-Pinpe ibrer winderficonen Ausstatung bat wegen ibrer Schönbeit und Biffigleit Bewanderung errei ift in Birtlichteit noch viel fooder wie im Inferal. Ich werde fie aberall emploblen

die Festung i, Gletscher die Festung i, Gletscher die Festung i, Gletscher Valentiner: U 38, Wick-ingerlahrten eines deutschein U-Bootes / Schoen: Kreuzerkrieg führen! / Fürbringer: Auf Kaperkurs / Schoen: Kreuzerkrieg führen! / Fürbringer: Alarm! Tauchen! / Wehrt: Tannenberg. — Die 10 Ganzleinenbände mit 2462 Seiten Tauchen u. 214 Bildern kosten zusammen nur RM 25.0. tot liefere die 10 Bücher ohne Preisaufschlag gegen Monatsraten von RM. 2.65. Die erste Rate ist zahlbar bei Lieferung. Erf.-Ort ist Dortmund Bu faufen nur Luta-Puppenfabrik W.Luthardt-Idal, Steinach 153 fhür. Wald 48 Bides tentides birett von ber Buchhandlg. F. Erdmann Bortmund 50, Butenbergetr. 35. Poetschileßf. 307

### Kleinanzeigen aus dem Reich



Glass Teller



BERGER & CO. MASCHINENFABRIK Bergisch Gladbach

Rasierapparat Spezialität:

mbeit.o.Strom, e.Batteria. Antrieb d. eingeb.Laufwk. Preis 3.50.Rasierkig.1Pfg. Katal. mit viel. Neuh.grat. Gustav Kowalewski Boohum, Märkieche Sir.







Gabardine-Obergangsmäntel wesserdicht imprägalart neh ihrem Noff, Sitz garar

Anzugstoffe Zahlungserleichte-rung. Muster un-verhindl. Geneve



Bettfedern aus dem Böhmer-

ilbflaumMk.5.-Halblaumilk.5.-6.50 Rupffedern Mk. 2.50, 3.50, 5.-, Daunen grau, Mk. 5.-, weihe Mk. 9.-, 10.-, Nichtpaff, taufche um oder Geld zurück. Alibekannies

deschonitz 167 Böhmorw. Mufter koftenlos.

Schul-, Kon-zert-, Solo-vlolinen zur Ansicht und Probe ilefert 0 Schrötter Anton ossengriin Sudetengau Prospekt gratis

13 500 Ver-sch. Briefm. 6500z.1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>Rfg. weitere 7000 z. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Rpf. z. Aussuchen. Keine Mindestabnahme Probelieferg. od.Prosp. gegen Berufsangabe. Marken-Schneider Routlingen 43a

schöne, weighe und biendend weiß. Que-lität, 100 em breit 23 Pfg. das Meter. Versand Nachnah-me, Katalog gratis. R.Schillipg. Denne 89

### Schuppenflechte

Kranke, selbst jahrzehntelange und ich, wurden durch ein leicht anzuwendendes Mittel von dem Leiden befreit. Verlangen Sie kosteolos Prospekt und Dankschreiben und Sie werden lesen, was mir viele über die Wirkung schreiben. Ich sende Ihnen keine Mittel, diese müssen Sie aus der Apotheke selbst beziehen.

Erdbeer-Plantage Edwin Müller, Mirschfolde / Amtsh. Ziffan Abt. Heilmittelvertrieb

### Herzklopfen

Atermot, Schwindelanfäle, Arteriemvertaltung, Wasserluch, Angelegühi
stellt der Arzt fest. Schon vielen hat
der bewährte Toledoi-Herzsisch ise gewünsche Besservande Warum audien Sie
sich noch demit? Badung 2.10ARL in
Apotheten. Berlongen Sie sjort ble
tostenisse Mastungskriftvon Dr.
Rentsche Aco. Laupheim wgg Wdg.

Magen-, Darm- u. <u>Ia. Balkontann</u>en Leherkranke!

Harzer
Reelt und billig!
Reichs meisterzuch!
Hohen-Neuendou'i 16

Telizahlungen
Sehul- KonSehul- Kon 25 Stdk, RM, 6.50 franko Nachn. Efeter Fersthaum-

unverbindlich.
Laboratorium Lords,
Lords 15 (Würrtbg.)

(Beruf angeben.)
Fachbuchhandl. Henne
Aalen/Württ. A 10

Anzeigen im Stärmer

haben stets Erfolg!



### Schwere Verschleimung und Hustenqualen

Aran Henrig, Jann, Mannien, Leonrochtrafte 41, am 15. Jann 1930. Qualender Huffe, Man 16. Jann 1930. Qualender Huffe, Mannien von der Folken und der Kallen erfolgesich bekampt Unschadliches, transerhaltiges Cepenamittel. Anzibet 7 erproble Wirtholfe, Einer folkennischen, ammunischernd, generhefestigend. Jahreiche forfissische Anzeitungen danbarer Palianten und zufriedener Arzeit zu Aranbeiten Und 1.43 und 3.50. Juseirfaute Brochbure mit Dankforeiben und Probe tostenlossen Echreiben Eie auf Medopharm München 16/33 43

### **Priester und Frauen**

Ablah, Mißbrauch geistlicher Gewalt, skrupellose Machikä pse, rücksichtstope Lebensgier: das war die Welt der nutergebenden Kervalssacce. Ein großangelegtes Sittenbild aus dieser Zeil hieren die Romane Ludw. Hinglis. Racht über Alorens, Moona Bentriee, Hacken ern, Bulde Herzog, Wolf in Burpur 5 Vücker für Kenner 14 25 AM. Schon für monatlich 20M. werd n Sie glücklicher Beither, Erfollungs- ort: Halle S. Werte ge-lucht. Ihre Beitellung verschieben heißt sich selben um einen Genuß brimsen, Linke & Co., Buchb., Halle/S. 250.





Arbaitsstiefel Natur - Spalt. leder, braun und schwarz mit Beschlag Nachnahme Fordern Sie Ka-talog mit 500 Mo dellan gratis



### Bie befeitigt man rbeumatische Schmerzen?

Es genugt nicht, balt man die fichmethe empfindlichen Merben nur purubetgebend beläubt, mas oft Comerhausbruch Mübigfeit und Benomm nbeit verurfacht Biet beffer ift cs. ein Bittet ju nebmen bae ber edmeinurlache feibit au Leibe gebt Das tut Melibon, inbem es bie Schmerzerregung in ben Rervengellen bemmt und bie Befagframpte in ben Musteln loft Meift pergebt baburch ber Schmeta icon nach wenigen Minuten. Melabon-Padung 86 Pt in allen Upothefen.

Gratis

Berlangen Sie von Dr Rentichlet & Co., Laupbeim 13 (9Rifrit) eine Gratisprobe Melabon bie Ihnen burd eine Unothefe augeschieft mirb

## 14 Tage Spradunterricht

### Toussaint-Langenscheidt für alle Cefer diefes Blattes

vollständig kostenlos!

Couffaint = Cangenscheidt erfordert feine Dors fenntniffe, feine besondere Begabung. Dolfs= foulbildung genügt. Sur jeden geeignet, hundert-

danach gelernt und so ihre Lebenslage vervesser.

Das Durcharbeiten diese Briese wurde imt zur Leidenz ichaft. Ich hatte Juse große Ausgabe Englisch bezogen und will Ihnen heut Dant lagen sür das, was Sie mir mit diesen Briesen gegeben. Das Durcharbeiten dieser Briese wurde mir zur Leidenschaft. Ich hatte Gelegenheit, mich mit Engländern zu unterhalten, die mich übereinstimmend fragten, die sich ich ein füngland gewesen sel. Diesen Erfolg tann ich nur Ihren Briesen Juckselder, Düsseldorf, Friedrichstr. 82 (4. 1. 39)

Erfolge dan Ihrer bernorragenden Methode. danach gelernt und so ihre Lebenslage verbessert.

aller Berustrette haben mit beitem Erfold

Düsseldorf, Friedrichstr. 82 (4. 1. 39)

Exfolge dant Ihrer hervorragenden Methode."
Mein Mann hat dutch Jhre Nethode Deutlich, EngHich, Sranzblich und Italienisch gelernt und bekerricht diese Sprachen in Wort und Schrift. Nur durch
seine Exfolge dant Ihrer hervorragenden Methode hade ich flut befommen, die sit Deutjche so ich werte gleiche Sprache zu erlennen.

Frau Liest Andergast, Wien,

Daungasse I (25. I. 39)

Das sind nur zwei von den täglich eine Schoenden Erfolgsberichten. Auch Sie erjache ichassen es, versuchen Sie es nur. In Aufgebenden Sie uns auf nebenstehendem Schonitt mit, welche Sprache Sie er ber im Stäumer Lehrmaterial für 14 Tage tosten: In Stäumer Lehrmaterial für 14 Tage tosten: In Spracheskeinen ich zurückgesandt zu werden. In Spracheskeinen Sie gehen damit auch leinerlei Spracheskeinen ich Ablichnitt heute noch ab!

Langenicheibtiche Verlagshhandlung (Professor 8. Cangenicheibt) A.G. Berlin-Schoneberg 791

Ort u. Post: ..... 791 Straße :.



kauf.istVertrauenssache Um ihnen deshalb Gele

genheit zu geben, die für Sie passd. Klinge zu wäh-len, verabfolge ich nach-stehend. Probesortiment

Portofrele Nachn. RM 3.10

Nach gründlicher Auspro

vorzügilcher Schußleistung. Startpistoien.

Bezeg durch den Fachsieller eder Verteiler anch France.

Schreiben sotort

Moriiz & lierstenherner

Vertretungen

Vertretungen

Vertretungen

Vebenbei

Vertretungen

Vebenbei

Vertretungen

Vertretung





Feinste deutsche

Loden-

Ulster

Artikelangabe erwünscht,

Rilo grave Mk.1.—, albweiße Mk. 1.50, beiße Mk. 2.50, 3.50, balbflaumMk.5.-,6.50

Wenzl Fremuth Windelmutt

Dec. We to a r & Bit to a set of the control Property Co. Co. 7.

## München, die Hauptstadt der Bewegung

Besucht die historische Gaststätte

Sternecker-

München Bräu Tal 54

Cafe LUITPOLD-Restaurant

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens Palmengarten — Billardsaal Nachmittags und abends erstklassige Künstler-Konzerte

Siftor. Gaftftatte-weltbefannt

Resucht in München den historischen

Bürger-Bräu-Keller Rosenheimer Straße 29 Vorzäglich preiswerte Kliche Andr. Payerl, Pächter

munchen Kleinanzeiger

haben stets Erfolg

im

Bayerstraße 37-39 Fernruf; 5 58 38/5 01 16

Büromaschinen und Organisationsmittel

Schrottag Bayerische Schrott-Aktiengesellschaft

Nürnberg, Fernruf: 20286 Schrottgroßhandel

Schrottautbereitung

München: Fernruf: 63934 Abbrüche

## Heilmann & Littmann

Bau-Aktiengesellschaft

MÜNCHEN-BERLIN-DÜSSELDORF-STUTTGART GEGR. 1871 HOCHBAU - INDUSTRIEBAU - TIEFBAU

MÜNCHEN — BERLIN — ZWEIGNIEDERLASSUNGEN: BRESLAU — HANNOVER — KASSEL — KIEL — LEIPZIG — MADRID — NÜRNBERG — SALZBURG — SPEYER — STETTIN — STUTTGART

### D & FRANCKE SÜDD.



### SPATENHAUS

Residenzstraße 12

Gute Küche vorzügliche Weißwürste

Perusastraße 3 Bestgepflegte

Spatenbiere

Pächter: Valentin Emmert

Bayer.

Landes-Brandversicherung : Landes Hagelversicherung Landes-Tierversicherung Gemeinde

versicherung (Versorgungsverhand) : Versorgungswesen (Ärzte-, Apotheker-, Dentisten-

Versorgung) / Bayer. Versicherungsverband (Fahrnisleuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrzeug-,

Versicherung) / Krankenversicherung (Staatsbeamtenkrankenkasse, Krankenfürsorgekasse)-

Verlangt den Stürmer in den Gaststätten!





Hüllen- und Salzwerke A. G.

Generaldirektion München, Ludwigstraße 16

Kohlenbergwerke: Peißenberg und Peiting.

Salzbergwerk:

Berchtesgaden.

Salinen: Rosenheim und Reichenhall.

Berg-und Hüttenwerke: Bodenmais / Bodenwöhr / Weiherhammer Sonthofen.

## Die Kreditins

gehören zu den wichtigen Gliedern der deutschen Volkswirtschaft. Sie dienen der

Zahlungen und Ueberweisungen rasch und zweckmäßig auszuführen,

vorübergehend verfügbares Geld und Ersparnisse sicher und zinstragend anzulegen,

wirtschaftlich gesunde Unternehmungen von Landwirtschaft, Gewerbe, Handel und Industrie mit Kredit zu versorgen,

die Anlage von Ersparnissen in Wertpapieren zu vermitteln,

Wertpapiere und Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

Oberstes Gesetz der deutschen Kreditanstalten ist, das ihnen anvertraute Geld sicher anzulegen und planmäßig einzusetzen, um Arbeit zu beschaffen, die Gütererzeugung und den Güterverbrauch zu vermehren, die Lebenshaltung des deutschen Volkes zu heben. Das Reichsgesetz über das Kreditwesen gewährleistet, daß das ganze Kreditwesen in Deutschland im Geiste des Nationalsozialismus geleitet wird.

Deutscher Volksgenosse!

Wenn Du Geld brauchst für einen Kredit, der nach den Grundsätzen sicherer Geldanlage und nationalsozialistischer Wirtschaftsförderung verantwortet werden kann, dann wird es das Kreditinstitut Dir anvertrauen; hast Du Geld zur Anlage, dann vertraue es dem Kreditinstitut an.

Wer sein Geld im Strumpfe läßt, versündigt sich an der Volksgemeinschaft und sabotiert das Aufbauwerk des Führers!

Die in Bayern vertretenen Kreditinstitute.



bemübrte Openimittel, Padg, 18 3 abl. & 1 ! in Apothefen! (u. a. acidum phenylallylbarbital c,

Hämorrhoiden sind lästig Verl. Sie portofrei Gratisprobe

Anuvalin Anuvaliniabrik Berlin SW 61 Abl. 523

#### Das neue überragende KARTENWERK im Großformat 30 × 42 cm

mit den neuesten Grenze Meyers Großer Hausatlas Ungewöhnl. Reichhaltigkeit, 213 mehr-farbige Haupt- und Nebenkarten. Register mit über 100 000 geographischen Eigen-namen. Große Maltstäbe, Großraumkarten, Reisegebiete. Interessaute Sonderkarten (Wirtschaft, Kolomen usw.), auch technisch elne kartograph. Bächeldstang. Prais (Wirtschaft, Kolonien usw.), auch technisch eine kartograph. Höchstlektung. Preis RM 17-50, in Monatsraten von RM 2.— an zahlbar. Erste Rate bei Lieferung. Erfüllungsort Leipzig. Lieferung durch Burchhandlung Carl Heinz Finking vorm. Buch-u. Verlagshaus "Zur Engels-burg"/Leipzig C1, /7 Reudnitzer Sir.1-7.



WIR SUCHEN überall tüchtige

Leben - Unfall - haftpflicht

Aussteuer- Wehrdienst- und Renten-Dersicherungen

Nürnberger Lebensversicherung A6 / Nürnberg-0 aegr. 1884

## Vaterland-Fahrrader

mitZweigangv. 57. Motorfahrräder billig. Auch Teilzahl

Friedr. Herfeld Söhne Neuenrade i. W., Nr. 289

Maßalja Reformkorsetts Leipzig C 1



u.Zahlungsweiseumson

Spezial-Haaröl beselt. graue Haare od. Geld zu-rück. Näh.frei. Ch. Schwarz Parmstadt U 79 Herdw91s



Auskunft kostenl Hagen i. W. 81

Schriftlettung: Rülnbeig. A. Pjannenchmiedsgasse 19. – Berantwortlicher Schriftleiter: E. Hirnberg. – Verlag: Der Stürmer, Rürnberg. A. Pjannenschmiedsgasse 19. – Brud: Fr. Monninger (Inf). S. Liebel), Kürnberg. Berlagsleitung: Max Finf, verantwortlich für den Anzeigenteil: Anton Lautenschlicher, Kürnberg. A. Pfannenschmiedsgasse 19. – Drud: Fr. Monninger (Inf). S. Liebel), Kürnberg. Bur Zeit ist Preisissfte Rr. 6 gültig. Briefanschrift: Kürnberg 2, Schließsach 393.